# Amtsblatt

## Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

26. August 1861.

26. Sierpnia 18**61.** 

(1553)Ogłoszenie konkursu

do ubiegania się o ośm stypendyów dla uczącej się młodzieży przeznaczonych z zapisu W. Jana Żurakowskiego.

Nr. 498. Wydział krajowy czyni niniejszem wiadomo, że z początkiem następującego roku szkolnego 1861 - 62 będzie do rozdania dla uczącej się młodzieży na czas trwania nauk, ośm stypendyów, mianowicie: cztery stypendya po 250 złr. m.k., trzy stypendya po 200 złr. m. k. i jedno stypendyum o 150 złr. m. k., o które to stypendya prosby przez dotyczące władze szkolne do wydziału krajowego do dnia 15. października 1861 r. podane być

Najpierwej wyrazone cztery stypendya po 250 złr. m. k. przeznaczone są dla synów dawnej szlachty polskiej, przed innymi zaś dla potomków z familii fundatora W. Jana Zurakowskiego i familii zięcia jego W. Juliana Starzyńskiego, jeżeliby się tacy o nadanie stypendyów zgłosili, inne trzy stypendya po 200 złr., a jedno o 150 zł. m. k. moga być nadane uczniom do szlachty polskiej nie

należącym.

Ubiegający się o nie uczniowie, którzy do polskiej narodowści jako rodowici Galicyanie obrządku rzymsko-katolickiego należeć mają, powinni złożyć:

1) Świadectwo ubóstwa, wydane przez władze miejscowe;

2) świadectwo szkolne w dowód, iż kandydaci jako uczniowie publiczni uczeszają do zakładów naukowych jakiegokolwiek wydziału w Galicyi istniejących, mianowicie mogą przykładać się do nauk na wszechnicach, szkołach gimnazyalnych, realnych, technicznych, agronomicznych, lub zakładach sztuk pięknych itd., lecz odznaczać się mają postępem w dotyczących naukach, pilnością i dobremi obyczajami. Wyłączeni są uczniowie szkół ludowych i słuchacze nauk teologicznych; świadectwo o odbytej naturalnej lub szczepionej ospie.

Jeżeli proszący pragną otrzymać stypendya dla szlachty prze-

znaczone, tedy mają być złożone

4) dowody, jako do staropolskiej szlachty należą, w którymto celu zlozyć potrzeba certyfikat szlachectwa, lub dowodnie wykazać

pochodzenie kandydata od legitymowanego przodka.

Rozdawnictwo stypendyów należy do Jego Excel. JW. Agenora hr. Gołuchowskiego, który także ma prawo a) uwolnienia ucznia od obowiązku uczeszczania do publicznych szkół lub zakładów naukowych w Galicyi, jeśliby szkoła lub zakład w zawodzie, któremu się uczeń oddaje, w tym kraju wcale nie istniały, b) uzyć stypendyum na zasiłek nadzwyczajnie uzdolnionych młodzieńców celem wysłania ich po ukończeniu nauk w szkołach lub zakładach w Galicyi istniejących, za granice dla dalszego ich wykształcenia, któryto zasilek jednak nie na dlużej, jak tylko na dwa lata udzielony być może.

Z rady wydziału krajowego królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie, dnia 23. lipca 1861. r.

Lizitazions = Ausschreibung. (1547)

Mro. 6576. Bur Berfteigerung ber im gerichtlichen Deposite bee Stanislauer f. f. Rreisgerichtes ju Gunften ber Streitmaffe bes Hern Theodor Agobsowicz wider herrn Franz Eichhorn erliegenden Staatsschuldverschreibung boto. 30. September 1851 Serie A. Nr. 418 über 10000 fl. KM. sammt 14 Stück Rupons vom 1. März 1858 zahlbar, wird am 11. September 1861 um 10 Uhr Bormittags als dem einzigen Feilbiethungstermine eine Ligitagion abgehalten werben, bei welcher ber lette jur Beit ber Bornahme ber Feilbiethung befannt gewordene Borfefure ale Ausrufepreis angenommen und bie Obligas gion um ober über benfelben gegen gleich bare Bezahlung bintange. geben mird.

Stanislau, am 12. Auguft 1861.

Ronfurs. (1550)

Dro. 2722 - B. A. C. Bei bem Chrzanower und nach Umftanben bet einem anderen Begirteamte im Sprengel bes Krakauer Ober-Landesgerichte ift eine Aftuareftelle mit bem Sahreegehalte von 420 fl. oft. B. provisorisch ju besethen, mobei auf die verfügbaren, hiezu quas lifigirten Beamten vorzugemeife Bedacht genommen merden mirb.

Bewerber um biefen Boften werben aufgeforbert, ihre gehorig instruirten Gesuche und zwar jene, Die bereits angestellt ober in bienft. licher Bermendung find, mittelft ber Borfteber ber vorgefegten Behörde bis 10. September I. 3. bei ber Krakauer Kreisbehörde einzubringen.

Lemberg, ben 9. August 1861.

Ronfurs. (1) (1549)

Dro, 2947. - B.A. C. Bei bem Begirfeamte gu Neumarkt, Zassów, Drohobycz, Kutty und Sądowa Wisznia, und nach Umftanden

bef einem andern Begirfsamte find Begirfs , Adjunftenftellen mit bem Jahresgehalte von 735 fl. oft. B. proviforisch zu beseten, wobet vorjugemeife hiezu qualifizirte bieponible Beamten merben berudfichtiget

Bewerber um biese Stellen worben aufgefordert ihre Gesuche unter Racmeisung ber erforderlichen Gigenschaften bis 15. September 1. S. mittelft des Borftebere ihrer vorgefesten Behorbe an die betreffende Rreisbehörde einzubringen und in tenfelben bie Bermandtfcaft ober Schwägerichaft mit ben angestellten Bezirfebeamten anzugeben.

Bon ber f. f. Landes . Rommiffion für Bersonalangelegenheiten ber gemischten Begirfeamter.

Lemberg, am 18. August 1861.

(1548)Rundmachung.

Dro. 8310. Bon Ceite ber Samborer f. f. Rreiebehorbe wirb hiemit befannt gemacht, daß wegen Verpachtung ber Samborer ftadtischen Branntwein- und Bierpropinazion auf die Periode vom 1. Do. vember 1861 bis babin 1864 am 30. August 1861 um 9 Uhr Bormittage in ber Samborer Gemeinde-Amtetanglei eine 4te Ligitagion abgehalten werben wird.

Der Ausrufspreis beträgt 32000 fl. oft. D. und merben Rachtlustige eingeladen, versehen mit bem 10%tigen Babium bei ber Ligi-

tagton zu erscheinen.

Schriftliche Offerten mit bem Babium belegt, werben vor und

im Zuge ber Lizitazion gleichfalls angenommen werden.

Die naberen Bachtbedingniffe merden vor der Ligitagion befannt gegeben, fonnen aber auch fruber beim Samborer Begirteamte eingefe. hen merden.

Sambor, am 13. August 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 8310. Ze strony c. k. władzy obwodowej w Samborze uwiadamia się, iż w celu wydzierzawienia wódczanej i piwnej propinacyi w mieście Samborze na czas od Igo listopada 1861 r. aż do 1go listopada 1864 r. czwarta licytacya dnia 30. sierpnia 1861 r. o godzinie 9tej przedpołudniem w kancelaryi urzędu gminnego w Samborze się odbędzie.

Cena wywołania wynosi 32000 zł. wal. austr. i zaprasza się chęć mających dzierzawienia do licytacyi przystąpić i w wadyum

10% od sumy wywołania się zaopatrzyć.

Przed i w ciągu licytacyi także i pisemne oferty z załączonem

wadyum przyjmować się będą.

Blizsze warunki licytacyi przed takowa ogłoszone będa, lecz i pierwiej w urzędzie powiatowym Samborskim w nie wgląd wziąść

Sambor, dnia 13. sierpnia 1861.

Edift.

Rro. 549. Bom Sanoker f. f. Bezirksamte als Gerichte wird Johann Niemiec der abweseuben und bem Wohnorte nach unbefannten Rozalia Zabkowicz aus Anlaß ber vom Martin Niemiec mider Marianna Niemiec, Johann Niemiec, Maria Schrott, Rosalia Cwiakała, Regina Zając, Sofia Żyłka, Bartholomaeus Niemiec, Paul Niemiec, und biefelbe megen Abiretung und Uebergabe ber Grundwirthschaft CNr. 11 in Bazanowka im Werthe von 400 fl. oft. B. überreichten Rlage de praes. 14. Marz 1861 3. 549 jum Rurator mit bem Auftrage bestellt, diefe abmefente Rosalia Zabkowicz gefehmapig ju ver-

Die vorgenannte Geflagte wird erinnert, bag fie bei ber Tag. satung, welche auf ben 23. September 1861 um 9 Uhr Bormittags angeordnet mirb, entweder felbft oder burch einen Machthaber erfcheine, widrigens biefer Rechteftreit mit bem aufgestellten Rurator auf ihre Gefahr und Roften verhandelt und entschieden werden wird.

Sanok, ben 31. Juli 1861.

Obwieszczenie.

Podpisany notaryusz, jako komisarz sądowy w postępowaniu celem ugody z wierzycielami kupca Stanisławowskiego Mendla Boral, za porozumieniem z wydziałem wierzycieli, wzywa niniejszem wszystkich wierzycieli rzeczonego Mendla Boral, aby pretensye swoje z jakiegobadź tytułu prawnego pochodzące, pisemnie z załączeniem dowodów i użyciem przepisanego stempla, podpisanemu najdalej do 15. września 1861 oznajmili, w przeciwnym razie bowiem, w razie zawarcia ugody, zaspokojenia z majatku postepowaniu ugodowemu poddanego, jeżeli im prawo zastawu nie przysłuża, nieotrzymają i dłużnik przez zawarcie ugody od wszelkich zobowiązań względem nich uwolnionym zostanie.

Stanisławów, dnia 15. sierpnia 1861.

Władysław Starzewski,

l) & b i f t. (3) Aro. 27479. Vom Lemberger f. f. Landes, als Handels, und

Wechselgerichte wird hiemit fundgemacht, daß Selomon Barasch feine Firma "Salomon Barasch" für ein Spedizione. und Rommiffionage. fcaft am 20. Juni 1861 protofollirt bat.

Lemberg, am 27. Juni 1861.

G d i f t. (1529)

Mro. 335. Der dieefeitige f. f. Rittmeifter Anton Glowacki ift ohne Testament am 14. Dezember 1855 verstorben.

Als deffen gesetliche Erbin erscheint seine Mutter Agnes Gio-

Da bem Gerichte ber Aufenthalt berfelben unbefannt ift, ja nicht einmal eruirt werden fonnte, ob dieselbe noch lebt, fo wurde für fie der diesseitige herr Oberlieutenant Anton Marka als Rurator aufgestellt.

Agnes Glowacka wird baher aufgeforbert, fich binnen einem Jahre vom untengesetten Tage bei biefem Regimentegerichte zu melden, und ihre Erbeerflarung einzubringen, oder überhaupt bem für fie auf= gestellten Rurator Rachricht von sich zu geben, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit dem für fie aufgestellten herrn Rurator abgehandelt merden murde.

Bugleich werben alle, welche von bem bermaligen Aufenthalte ber Agnes Głowacka ober von dem Tage und Orte ihres Absterbens Renntniß haben, aufgefordert, dies anher bekannt zu geben.

Bom f. f. 11ten Hufaren Regiments Gericht.

Klagenfurt, am 14. August 1861.

G b i f t. (1530)

Mro. 4560. Dom f. f. Bezirfegerichte ju Brody mird die hiefige Inwohnerin Taube Zlate Roniger verehel. Landesberg für blödfinnig erflart, und fur biefelbe ber hiergerichtliche Abvofat or. Dr. Landau jum Rurator bestellt.

R. f. Bezirksgericht.

Brody, am 15. August 1861.

(1532)Kundmachung.

Mro. 2534. Am 18ten b. Mite. murbe in Drohobycz eine f. f. Telegraphen : Stazion mit beschränttem Tagbienste für ben allgemeinen Berfehr eröffnet.

Bom f. f. Telegraphen Inspektorate.

Lemberg, am 19. August 1861.

Obwieszczenie.

W Drohobyczy z dniem 18. b. m. otwarta została Nr. 2534. dla publiczności c. k. stacya telegraficzna z oznaczeniem służby dziennej.

Z c. k. telegrafów inspektoratu.

Lwów, dnia 19. sierpnia 1861.

(1527)Konkurs = Verlautbarung.

Mro. 17869. Bom f. f. Lemberger Oberlandesgerichte wird biemit befannt gemacht, bag bei febem ber in bem hiergerichtlichen Oberlandes-Gerichtssprengel befindlichen Gerichtsbofe Iter Instanz, und zwar bei den beiden Landesgerichten zu Lemberg und Czernowitz und bei ben fünf Kreisgerichten zu Stanislau, Tarnopol, Ztoczow, Przemyst und Sambor in Gemäßheit tes Hofdefrets vom 22. Dezember 1835 Mro. 109 ein öffentlicher, eidlich verpflichteter Dolmetsch aus ber ungarischen Sprache bestellt werden wird.

Die Bewerber um eine dieser Dolmetscher-Stellen haben unter Nadweisung der nothwendigen Sprachkenniniffe und ihres fittlichen Wohlberhaltens bei tem Gerichtshofe, bei meldem fie ernannt ju mer-ben munfchen, binten 4 Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung diefer Kundmachung in die Lemberger Beitung ihre Gefuche ju über-

reichen.

Lemberg, am 12. August 1861.

(1533)Konkurs = Ausschreibung

jur Befehung ber Direktoreftelle an ber höhern landwirthschaftlichen Lehranhalt ju Ungarisch-Altenburg.

Für die im Diefelburger Komitate bes Ronigreiches Ungarn gelegene höhere landwirthidiaftliche Lehranftalt zu Ungarisch-Altenburg wird hiermit ber Konfurs um bie an berfelben erledigte Direftors.

stelle fur Rompetenten aus bem In- und Auslande eröffnet. Die Bemerber haben außer ber allgemeinen miffenschaftlichen Bildung noch inebesondere die theoretische und praktische Ausbildung in den landwirthschaftlichen Saupt- und Silfemiffenschaften und Dieziplinen, fo wie die praftifche Befähigung gur Leitung eines landwirth= schaftlichen Betriebes nachzumeisen, desgleichen bie Fabigfeit darzuthun, eine ausgebehnte höhere landwirthschaftliche Lehranftalt als Worftand ju leiten, und in einer ber Saupidieziplinen regelmäßig Bortrage gu ha ten.

Mit diefer Stelle ift ein fuftemisirter Gehalt jahrlicher 3150 fl. öft. 28., frete Umtewohnung und ein Antheil an ben eingehenden Studiengeldern verbunden.

Der Rang bes Direktors ale hoberer f. f. Staatsbeamter, und fein Diatenanipruch bei allfälligen Dienstreisen, werden nach der VI. Diatenflaffe bemeffen.

Die Bewerber haben ihre belegten Gesuche bis jum 1. Oftober I. J. an bas f. f. öfterreichische Minifterium fur Sanbel. und Bolts. wirthschaft in Wien portofret einzufenden, oder allda gu überreichen.

The state of the s

Mro. 31410. Das Lemberger f. f. Landes als Sanbeis und Wechfelgericht macht dem abwefenden Peter Krzyzanowski befannt, daß über Begehren tes Moschel Schmelkes wiber benfelben megen einer Wechselforderung von 30 fl. bft. 28. die Bahlungeauftage unterm 4. April 1861 3. 13419 erfloß und berfelbe gur Bahlung von 30 fl. oft. 28. f. R. G. binnen & Tagen unter Wechselexefugion verurtheilt

Da aber die Bahlungsauflage wegen unbefannten Dehnortes jurudgelegt murde, so wird bemfelben ber Berr Abvofat Dr. Zminkowski mit Cubstituzion des herrn Advokaten Dr. Jabionowski gum Rurator bestellt, und die Zahlungsaussage dem herrn Advokaten Dr. Zminkowski jugefertigt.

Lemberg, am 1. August 1861.

(1497)Aufforderung

an die herren Gläubiger bes Lemberger handelsmannes Manes Bernstein.

Dr. 249. Das h. f. f. Landesgericht in Lemberg bat mit bem Befdluge vom 17. Juli 1861 3. 30543 die Ginleitung bes Bergleicheverfahrens über bas fammiliche bewegliche und unbewegliche Vermögen des Lemberger Sandelsmannes Manes Bernstein bewilliget und mich mit der Durchführung diefer Bergleicheverhandlung betraut.

In Folge deffen fordere ich die Gläubiger der erwähnten Daffe auf, ihre aus mas immer fur einem Rechtsgrunde herrührenden Forberungen gegen die Lettern langitens bis jum 14. September 1861 beim gefertigten f. f. Notar sub Nro. 132 2/4 fo gewiß schriftlich an= jumelben, widrigens fie, im Falle ein Bergleich ju Stande fommen follte, von ber Befriedigung aus allem der Bergleicheverhandlung unterliegenden Bermögen, in so ferne ihre Forderungen nicht mit einem Afandrechte bedeckt find, ausgeschloffen werden murben.

Lemberg, am 13. August 1861.

Franz Postępski, f. f. Motar ale belegirter Gerichtstommiffar

Konfurs.

Dr. 2781. Bur provisorischen Befegung ber beim Borszczower f. t. Begirtsamte erledigten Begirtsamts . Aftuareftelle mit bem jahrlichen Behalte von 420 fl. oft. B. wird der Ronfure bie 10. Geptem= ber 1. J. ausgeschrieben.

Bewerber um biefen Boften haben ihre Gefuche unter Nachweis fung der geseglichen Erforderniffe bei der Czortkower f. f. Rreisbehorte einzubringen, wobet übrigene bemerft wird, bag bei ber Befebung diefes Boftens bet gleicher Befähigung auf die dieponiblen f. f. Beamten besondere Rucksicht genommen werden wird.

Bon ber f. f. Lanbes-Kommission für Personalangelegenheiten ber gemischten Bezirksamter.

Lemberg am 9. August 1861.

(1512) E d y k t.

Nr. 6694, C. k. sad obwodowy Stanisławowski niniejszem wiadomo czyni, że na podstawie już prawomocnego wyroku tutejszego c. k. sądu z dnia 27go grudnia 1860 do l. 12837 na zaspokojenie wygranej wekslowej kwoty 46 złr. m. k. czyli 48 zł. 30 c. w.a. wraz z odsetkami po 6/100 od 1. listopada 1859, niemniej przysądzonemi kosztami 4 zł. 23, cent. w. a. i 3 zł. w. a., jakoteż kosztami niniejszego podania w kwocie 5 zł. 32 c. w. a. przyzuanych, przymusowa sprzedaż sum 300 złr. m. k. czyli 315 zł. w. a. jak Dom. 1. p. 152. u. 10. on. i 150 złr. m. k. czyli 157 zł. 50 c. w. a. jak Dom. 2. p. 122. n. 11. on. na rzecz Józefa Paygerta przy realności Józefa Janellego pod l. 1523/4 zaintabulowanych, na których prawo hypotki egzekutne wyżej wyrażonej wekslowej kwoty z p. n. jak Dom. 2. pag. 125. n. 20. on. na rzecz Wolfa Stein intabulowane zostało, pozwala się pod następującemi warunkami:

1) Cena wywołania jest nominalna kwota 315 zł. i 157 zł.

W. a. 2) Chęć kupienia mający ma złożyć kwotę 30 zł. i 15 zł. w. a, na rece komisyi licytacyjnej jako wadyum, które od najwięcej ofiarującego na rachunek ceny kupna do sadu przyjęte, innym zaś licytującym zaraz po skończonej licytacyi przez komisye zwrócone

zostanie. 3) Sumy te przedają się bez zadnej ewikcyi.

4) Dwa termina licytacyi ustanawia sie na 11. września 1861 i 16. października 1861 z tym dodatkiem, że przy pierwszym terminie sumy te w nominalnej wartości, przy drugim zaś terminie także niżej ich nominalnej wartości sprzedane będą.

Reszte warunki licytacyjne wolno w tutejszo-sądowej registra-

turze przejrzeć lub w odpisie podnieść.

O czem uwiadamia się proszącego Wolfa Stein cgzekuta Józefa Paygerta przez upełnomocnionego zastępce p. adwokata Dra. Eminowicza i Józefa Janellego jako właściciela r. alności obciążonej do rak własnych, nareszcie wszystkich tych, którzyby po wystawieniu wyciągu tabularnego z dnia 24. czerwca 1861 prawo zastawu do sumy sprzedać się mającej nabyli, lub którymby niniejsza uchwała z jakiegokolwiekbadz powodu doręczona być nie mogła, przez rownocześnie w osobie p. adwokata Dra. Kolischera z zastępstwem p. adwokata Dra. Maciejowskiego ustanowionego i odpowiednim dekretem zaopatrzyć się mającego kuratora.

core, Brabelgray Setty and Deduce Ti books, and and Theliberry

C. k. sad obwodowy. Stanisławów, dnia 23. lipca 1861. (1541) Ankündigung. (3)

Rr. 8576. Lon Seite ber Stanislauer k. k. Kreisbehörbe wird bekannt gegeben, daß zur Verpachtung der Weg- und Brückenmauten auf den hierfreisigen Landesstraffen auf die Zeit vom 1. November 1861 bis Ende Oftober 1864 die Offertenverhandlung hieramts gepstogen werden wird, wobei sich jedoch die Bestätigung der Verhand-lung ouf eine kürzere Dauer vorbehalten wird.

Die Mautstationen, Tariffage und Fiefalpreife find in dem nach-

ftehenden Ausweise erfichtlich gemacht.

Die Berpachtung biefer Mauten wird ausschließlich auf Grundlage versiegelter Offerten nach Analogie der h. Statthalterei-Berordnung vom 13. Juni 1856 3. 23821 und ber sur die Berpachtung ber Aerarialmauten mit Defret ber f. f. Kameral-Gefällen-Berwaltung vom 20. Juli 1832 3. 28848 vorgeschriebenen Formularien ber allgemeinen und speziellen Berpachtungsbedingnisse geschehen.

Offerenten aus ber Mitte ber Konkurrenz, seien es einzelne Bartheien ober mehrere in Gesellschaft, wird vor auswärtigen ter Bor-

jug gegeben.

Die versiegeiten Offerten muffen langstens bis 16. September 1861 6 Uhr Nachmittags bei der f. f. Kreisbehörde überreicht ober eingelangt sein; nach Ablauf bieses Termins werden die eingelangten

Offerten auenahmelos unberücksichtiget bleiben.

Am 17. September 1861 um 10 Uhr Bormittags werben bie eingelangten Offerten bei ber f f. Kreisbehörde kommissionaliter unter Beiziehung zweier Zeugen eröffnet werden. Jedem, der sich mit dem Empfangsscheine über eine vorschriftsmäßig überreichte Offerte auss weift, ift das Beiwohnen bet dieser Eröffnung gestattet.

Jebe Offerte muß gesiegelt und mit der Bestätigung über bas erlegte Babium belegt, von Außen mit bem Namen bes Unternehe mungslustigen bezeichnet, und über deren Uebergabe vor Ablauf des obigen Termins dem Ueberreichenden eine Empfangsbestätigung aus-

gefolgt merben.

Jede Offerte muß ausdrücklich die Zusicherung enthalten, daß sich der Offerent allen in den gedruckten Lizitazions- eigentlich Bertragsbedingnissen enthaltenen allgemeinen, und den von Fall zu Fall sestzusehenden besonderen Berbindlichkeiten und den Bestimmungen ter vorliegenden Kundmachung unterziehe.

In der Offerte muß die Mautstation, fur welche der Anboth gemacht wird, mit hinweisung auf die festgesette Bachtzeit gehörig bezeichnet, und die Summe, welche gebothen wird, in einem einzigen, zugleich mit Ziffern und durch Worte auszudrückenden Betrage bestimmt angegeben werden.

Das Badium, über beffen Erlag fich in ber Offerte auszuweisen

ift, beträgt gebn Prozent bes Ausrufspreises.

Die Offerte muß mit dem Bor- und Familiennamen des Offerenten, dem Charafter und dem Wohnorte Desfelben unterfertigt fein.

Wenn mehrere Offerten auf den gleichen Betrag lauten, wird sogleich bei der Eröffnungs-Kommission durch das Los entschieden werden, welcher Offerent als Bestbiether zu betrachten ist.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Stanislau, am 12. August 1861.

#### Obwieszezenie.

Nr. 8576. Ze strony c. k. Urzędu obwodowego oznajmia się, iż w Stanisławowie przedsięwziętą będzie pertraktacya w celu wydzierzawienia myt drogowych i mostowych na drogach krajowych w obwodzie Stanisławowskim znajdujących się, na czas od 1. listopada 1861 do końca października 1864 w drodze ofert pisemnych, przyczem jednak potwierdzenie na krótszy czas się zastrzega.

Stacye mytowe, wymiary taryfy i ceny fiskalne są w przyła-

czonym wykazie wyrażone.

Wydzierzawienie myt odbywać się będzie w drodze przedsiębierstwa, wyłacznie na podstawie opieczętowanych ofert według analogii postanowień rozporządzenia Namiestnictwa z dnia 13. czerwca 1856 l. 23821 i dla wydzierzawienia myt eraryalrych dekrctem administracyi dochodów skarbowych z dnia 20. lipca 1832 l. 28848 przepisanych formularzy powszechnych i specyalnych warunków wydzierzawienia.

Oserentom z pośród konkurencyi bądź to pojedyńczym stronom lub kilku w spółce będącym daje się pierwszeństwo przed

ohcemi

Oferty opieczetowane muszą być najdalej do 16. września 1861 do 6. godziny po południu do c. k. urzędu obwodowego oddane lub przesłane; po upływie tego terminu wniesione oferty będą zupełnie i bez wyjątku nieuwzględuione.

Dnia 17. września 1861 o 10. godzinie przed południem oferty wnicsione w urzędzie obwodowym komisyonalnie w obecności dwóch świadków rozpieczętowane zostaną. Każdemu wykazującemu się poświadczeniem podanej według przepisów oferty dotyczącej pertrak-

tacyi, wolno jest być obecnym przy tem rozpieczetowaniu.

Każda oferta musi być opieczetowana, zaopatrzona stwierdzeniem złożonego wadyum i oznaczona zewnątrz nazwiskiem przedsiębiercy, a podającemu takowej przed upływem terminu wydanem

bedzie stwierdzenie, iż oddana została.

Każda oferta musi wyraźne zawierać zapewnienie, iż oferent poddaje się wszystkim w drukowanych licytacyjnych warunkach, a właściwie w warunkach ugody zawartym ogólnym, tudzież od czasu do czasu stanowić się mającym szczególnym zobowiązaniom niniejszego ogłoszenia.

W ofercie musi być stacya mytowa, na którą wniosek ceny podanym będzie, z wskazaniem na czas dzierzawy wyraźnie ozna-

czoną, i suma waioskowana w jednej żarazem liczbą i słowami wyrazonej ilości oznaczoną być.

Wadyum, którego złożenie w ofercie poświadczeniem wyka-

zane być mnsi, wynosi 10 procentów od ceny fiskalnej.

Oferta musi być imieniem i nazwiskiem familijnem oferenta, z wymieniemiem charakteru i miejsca zamieszkania podpisaną.

Jezeli więcej ofert na jedną i też samą kwotę brzmieć będą, to zaraz przez komisyę otwieraniem ofert, w drodze losowania rozstrzygnie się, któren oferent najkorzystniejszym uważany bedzie.

Od c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, duia 12. sierpuia 1861.

Mus. Tariffat für bie Maut: rufe: Vadium Landeeffrage preis Weg= Brucken: Station Maut A. fr. ft. |fr. Stanisła wów-II. Ta-Jamnica 3 Meilen Bursztyn 6200 rifellaffe **620** III. Tas dtto. Halicz 2 Meilen rifstlaffe 6150 615 Tłumacz Sielec-Zaleszczyk 3 Meilen 4500 450 Milowa-II. Ta. 2 Meilen ddfo. nie 1425 tifeflasse 142 50 III. Tas dtto. Jezupol 1 Meile 1105 rifeflaffe 110 50 Czortków-Manaste-II. Ta-Buczacz 2 Meilen rzyska 812 50 rifeflaffe 8125 Tyśmienitz-I. Ta. Otynia 2 Meilen Kolomea rifstlaffe 7227 722 70 Odaje dtto. Meilen 370 50 3705

Stanislau, am 12. August 1861.

(1534) Rundmachung

Mro. 53507. Bur Sicherstellung der Dechfofflieferung (Erzengung, Bufuhr, Berichlägelung und beziehungsweise Schlichtung) pro 1862 für den Skoler Straffenbaubezirk wird hiemit die Offert. Berhandlung ausgeschrieben.

Das Dedftofferforberniß besteht und zwar:

In der Wegmeisterschaft Klimiec in 710 Prismen im Fistal-

In der Begmeisterschaft Koziowa in 426 Prismen im Fistalpreife

von 1167 fl. 27 fr.

In der Wegmeisterschaft Skole in 138 Prismen im Fiefalpreise von 378 ft. 12 fr.

In ber Wegmeisterschaft Hurnie in 380 Prismen im Fistalpreise von 817 fl. 62 fr. öft. WB.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit ber h. o. Berordnung vom 13. Juni 1856 Zahl 23821 fundgemachten Offertsbedingnisse können bei der Stryer Kreisbehörde oder dem Skoler Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungelustige werden hiemit eingeladen, ihre mit 10% Babium belegten Offerten langftene bie jum 3. September I. 3. bei

ber Stryer Rreisbehorbe gu überreichen.

Rachträgliche Offerten werden nicht berücksichtiget werden. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Von ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, ben 15. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 53507. Dla zabezpieczenia dostawy szutru (wydobycia kamienia, dostawy, rozbicia i szutrowania) na rok 1862 w powiecie budowli gościnców w Skolem rozpisuje się niniejszem licytacyę za pomocą ofert.

Potrzeb jest następująca:

W urzedzie drogowym Klimiec 710 pryzm za cene fiskalną

2217 zł. 26 c. W urzędzie drogowym Koziowa 426 pryzm za cenę fiskalną

1167 zł. 27 c. W urzędzie drogowym Skole 138 pryzm za cenę fiskalną

378 zł. 12 c. W urzędzie drogowym Hurnie 380 pryzm za cenę fiskalną

817 zł. 62 c. wal. austr.

Inne ogólne i poszczególne warunki, mianowice ogłoszone tu-

Inne ogólne i poszczególne warunki, mianowice ogłoszone tutejszem rozporządzeniem z 13. czerwca 1856 do l. 23821 można przejrzeć u Stryjskiej władzy obwodowej albo w powiecie budowli gościnców w Skolem.

Mających chęć przedsiębiorstwa zaprasza się niniejszem aby oferty swe zaopatrzone w 10% wadyum najdalej do 3. września r. b. złożyli u władzy obwodowej w Stryju.

Poźniejsze oferty nie będą uwzględnione.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 15. sierpnia 1861.

1\*

(1545)G b i f t. (8)

Rro. 95. Bom Czernawitzer f. f. Landesgerichte werden in Folge Ansudens des Kostaki Brajeskul Eigenthumere und Bezugeberechtigten bes in ber Bukowina liegenden Gutesantheils Mamornitza vel Zurin, behufe ber Buweifung bes mit bem Erlage ber Bukowinner f. f. Grund . Entlastungs . Rommission vom 10. Juli 1858 Zahl 778 für bas obige Gut bewilligten Urbarial . Entschärigungs . Rapitals pr. 544 fl. 55 fr. RM. Diejenigen, tenen ein Sypothefarrecht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie jene Berfonen, welche auf bas Entlaftunge = Rapital aus tem Titel bee eigenen Bezugerechtes Un. fpruche ju erheben glauben, hiemit aufgeforbert, ihre Forberungen und Unfprüche langstens bis jum 31. September 1861 beim Czernowitzer f. f. Canbesgerichte ichriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Anmeldung bat zu enthalten:

a) die genaue Ungabe bes Bor- und Bu amene, tann Bohnortes, Saus Diro. bes Unmelbere und feines allfälligen Bevollmachtigten, welcher eine mit ben gesetlichen Erforderniffen verfebene und legalifirte Wollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrag ber angesprochenen Sporthefarforderung fomohl bezüglich bes Kapitale als auch ber allfälligen Zinsen, insoweit Diefelben ein gleides Pfanbrecht mit bem Rapitale genießen;

e) die buderliche Beziehung ber angemeldeten Poft und bas Forbe-

rungerecht felbit;

d) wenn ter Unmelber feinen Aufenthalt außerhalb bee Sprengele biefes f. f. Gerichtes hat, bie Namhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, widrigens diefelben lediglich mittelft ber Poft an ben Unmelder, u. g. mit gleicher Rechtswirfung wie bie ju eige= nen Sanden gefchehene Buftellung, murten abgefendet werden.

Bugleich wird befannt gemacht, bag Derfenige, ter bie Unmelbung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angesehen werden wird, ale wenn er in die Ueberweisung feiner Forderung auf bas obige Entlastunge-Rapital nach Daggabe ber ihn treffenden Reihenfolge eingewilligt hatte, und bag er ferner bei ber Berhandlung

nicht meiter gehört merben wirb.

Der die Anmelbungsfrist Versaumende verliert auch das Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 bes f. Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussetzung, daß feine Forderung nach Maß ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs . Kapital überwiesen norden, ober im Ginne bes S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Die unterlaffene Unmeldung feitens jener Berfonen, welche bas obige Rapital aus bem Titel bes eig. Bezugerechtes anzufprechen glauben, haben die Folge, daß biefes Grund . Entlaftungs . Rapital bem Ginichreitenben wird jugewiesen werben und ben Pratendenten borbehalten

bleibt, thre Unfpruche gegen ben Befiger geltenb ju machen. Aus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 31, Juli 1861.

(1542) Lizitazione-Rundmachung.

Mro. 1414. Begen Cicherstellung ber verschiebenen Erforber. niffe fur bae f. f. Garnifonespital und Dedifamenten Depot ju Lemberg auf die Beit vom 1. Dezember 1861 bis Ende Movember 1862 wird am 16. Ceptember b. J. und ten barauf folgenden Tagen um 9 Uhr Bormitage eine öffentliche Ligitagion beim obigen Spitale ab. gehalten werben, allwo bie Ligitagionsbedingun en in ten gewöhnlichen Umteftunden eingefeben merben fonnen.

Schriftliche Offerte find ausgeschlossen Lemberg, am 21. August 1861.

Nro. 24860. Bom f. f. Lemberger Handeles und Wechselges richte wird ben abwesenten Samson und Chaim Brender befannt gegegeben, daß gegen tiefelben Natan Mimeles am 24. Mai 1860 Babl 20318 aus bem in Sadagura am 14. Februar 1859 über 70 fl. fim. ausgestellten Wechsel eine Bablungeauflage ermirtte, mittelft melder Samson und Chaim Brender an ibn bie Wechfelfumme von 70 ft. RD. oder 73 fl. 50 fr. of. Il. fammt 6% vom 15. Juni 1859 laufenden Binfen und Gerichtetoften pr. 9 fl. 30 fr. off. B. binnen 3 Togen folidarisch unter med selredtlicher Exetuzion zu bezahlen haben.

Da aber ber Wohnert ber Belangten unbefannt ift, fo wird benselben herr Landes. Atvofat Dr. Blumenfeld mit Gubfituirung bee Berrn Landes. Advofaten Dr. Kolischer jum Rurator bestellt und die unbehandigten Bahlungeauflagen herrn Advotaten Blumenfeld gu-

Mus tem Rathe bes f. f. Lanbes, als Sanbels, und Bechselgerichtes. Lemberg, am 25. Juli 1861.

Kundmachung. (3) (1540)

Mro. 10225. Bum 3mede ber Berpachtung nachftehender Be.

fälle ber Stadt Brody, als:

1) Des Markt. und Standgelbergefalls mit bem Ausrufspreise von 1160 fl Sage: Eintaufend einhundert und fechezig Gulben oft. Währung.

2) Des Wag- und Maggelbergefalls mit bem Ausrufepreise von 505 fl. Sage: Fünfhundert fünf Gulben öfterr. Bahr.

3) Des Biereinfuhrgefalls mit bem Ausrufepreise von 900 fl.

Sage: Reunhundert Gulben oft. 2B., vom 1. November 1861 bie Enbe Oftober 1862 oder auch auf drei Jahre, wird beim f. f. Begirfeamte Brody am 2. September 1861 bie zweite und im ungunftigen galle am Iten September 1861 bie britte Offertverhandlung abgehalten

Offerten, welche blos ichriftlich, wohl verfiegelt, gehörig gestem= pelt und mit tem 10% Babium verfeben, angenommen werben, find bis langftene 2., bedingungeweise 9. Ceptember 1. 3. 6 Uhr Abende beim Brodyer f. f. Begirteamte cingubringen, wo auch bie naberen Bedingungen eingesehen werden fonnen.

R. f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 16. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 10225. W celu wydzierzawienia następujących przychodów miasta Brodów, jako to:

1) Targowego i placowego z cena wywołania 1160 zł., mówie: tysiąc sto sześćdziesiąt zł. w. a.

2) Wagowego i miarowego z cena wywołania 505 zł., mowie:

pięćset i pięć zł. w. a.

3) Przychodu od przywozu piwa z ceną wywołania 900 zł., mówie: dziewięćset zł. w. a, od 1go listopada 1861 do ostatniego października 1862 lub też na trzy po sobie następujące lata, odbędzie się przy c. k. urzędzie powiatowym w Brodach na dniu 2go września r. b. droga, a w niepomyślnym razie na 9. września 1861 trzecia licytacya za pomoca ofert.

Oferty, z których tylko pisemne, należycie zapieczętowane, w należyty stempel i dziesięcio-odsetkowe wadyum zaopatrzone uwzględnionemi będą, mają być najdalej do 2go, warunkowo 9go września 1861 do godziny 6tej popołudniu do c. k. urzędu powiatowego Brodzkiego wniesione, gdzie też bliższe szczegóły zasiągnąć można.

Z c. k. władzy obwodowej.

Złoczów, dnia 16. sierpnia 1861.

Mro. 1499. Dom f. f. Begirfegerichte ju Brody mird über Un. suchen der Klementine Szwaykowska dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Andreas Bielaczyński, respective feinen bem Leben und Bohnorte nach untefannten Rechtenach ligern, ber herr Abvotat Kukucz jum Aurator bestellt, und bemfelben burch ben bestellten Rurator, wie auch burch ein Golft aufgetragen, binnen 30 Tagen biergerichts nadzuweisen, daß die im Laftenstande ber Realität ber Klementine Szwaykowska sub Nr. 675 in Brody, laut dom. antiq. 9. fol. 42. pos 1. on. ju feinen Gunften unterm 9. Oftober 1793 eingetragene Pranotagion ber Cumme von 58 fl. 15 fr. oft. 28. gerechtferti= get fei, oder in ber Rechtfertigung fchwebe, mibrigenfalls biefe pranotirte Lasipost über ferneres Unfuchen der Bittstellerin aus bem Lasten. ftande ber bezogenen Realität gelöscht werben murbe.

Brody, em 12 August 1861.

Mro. 4395. Bom f. f. Rreisgerichte ju Złoczów mirb bem bohen oberlandesgerichtlichen Erlage vom 10. Juli 1861 3. 17034 gemaß fundgemacht, tag ber gemefene f. f. Grengtammerer in Zloczów, Adolf Wodnicki um Lofdung feiner über ben Butern Zloczów und Troscianiee intabulitten grengkammerlichen Dienstfaugion von 3000 ff. 28. 28. unterm 13. Marg 1861 3. 3. 6332 eingeschritten ift.

Ge merben baber alle biejenigen, welche aus Unlag der Dienft. leiftung tes gewesenen Zleczower Grengfammerere Adolf v. Wodnicki eine Fo berung, und zwar: entweder megen rudftanbiger Saren oder anderer zur gerichtlichen Bermahrung zu übergebenden Brivatgelber zu machen haben, hiermit aufgefordert, fich bet biefem f. f. Kreiegerichte binnen einem Johie und Tage rom Tage biefer Kundmachung an, um fo gewiffer gu melben, ale man fonft mit ber Bofchung beffen uber ben Gutern Zloczów und Trościaniec, Zloczower Kreifes wie dom. 217. p. 307. u. 72. en. intabulirten Rauzien vorgeben murbe,

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, ten 31. Juli 1861.

#### Uwiadomienic.

Nr. 4395. C. k. sad obwodowy w Złoczowie, stosownie do rozporządzenia wysokiego sądu krajowego wyższego z dnia 10. lipca 1861 do l. 17034 uiniejszem wiadomo czyni, że były c. k. komornik w Złoczowie Adolf Wodnicki o wykryślenie i wymazanie z dóbr Złoczowa z przyległościami do spadkobierców Alexandra hr. Komarnickiego nalezacych, kaucyi komorniczej w sumie 3000 zł. w. w. intabulowanej prosbę wniósł.

Wzywają sie przeto wszyscy ci, którzy z powodu sprawowania tego urzędu przez byłego komornika Adolfa Wodnickiego jakie uroszczenie względem zaległych taks, lub innych do sądowego przechowania przekazanych pieniędzy mieć mogli, ażeby takowe w przeciagu jednego roku i dnia od czasu niniejszego obwieszczenia liczac tem pewniej zapowiedzieli, ile że w przeciwnym razie powyzsza kaucya z rzeczonych dóbr w obwodzie Złoczowskim położonych wymazaną zostanie. Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 31. lipca 1861. Statutes believe it with an original or could be supplied to the could (1551) Rundmachung. (1) Mr. 1174. Zur Sicherstellung der mit h. Statthalterei : Erlaße vom 4. Juni l. I. B. 25863 genehmigten Erzeugung, Zufuhr und Zerschläglung des zur Konservation der Belzec-Jaroslauer Landes.

straße, und zwar ber 1. bis inclusive VI. Meile biefer Straße, pro 1861 erforberlichen Steinmateriales, ferner zur Rekonstrukzion ber Brucke Nro. 17 im 1. Biertel ber II. Meile wird hiemit eine zweite

Offerten-Berhandlung ausgeschrieben.

Die bezügliche Lieferung befiebt:

1) In ter Erzeugung von 470 Prismen zu 1/4 Rubit Rlafter Stein in ben Brüchen zu Krupiec um den Fiefalpreis von 559 fl. 30 fr. — 930 Prismen zu 1/4 Rubit Rlafter in den Brüchen zu Plazow um ben Fisfalpreis von 895 fl. 121/2 fr. — 810 Prismen zu 1/4 Rubit-Rlaftern in den Brüchen zu Brusno um den Fisfalpreis von 668 fl. 25 fr.

2) In der Bufuhr von:

100 Prismen in das Ite Biertel der I. Meile,

70 2te

70 4te

60 4te

100 1te

70 2te

aus den Brüchen zu Krupiec um den Fiskalpreis von 779 fl. 13 kr.

70 Prismen in das 3te Biertel der II. Meile,

aus ben Brüchen zu Płazow um den Fisfalpreis von 1807 ff. 68 fr. 80 Prismen in bas 1te Viertel der V. Meile,

aus den Bruchen ju Brusno um ben Fietalpreis von 5361 ft.

3) In ber Zerschlägelung und Schlichtung von 100 Prismen im Iten Biertel ber I. Meile,

70 2ten
70 3ten
60 4ten
100 1ten "II."
70 2ten

um ben Fistalpreis von 361 fl. 90 fr.
70 Brismen im 3ten Biertel ber II. Meile,

4ten 80 1ten III. 100 2ten 90 3ten 70 4ten 70 1ten IV. 120 2ten 80 3ten 150

4ten

um ben Fisfalpreis von 716 fl. 10 fr. 80 Brismen im Iten Biertel ber V. Meile,

100

80 Prismen im Iten Viertel der V. Meile
120 2ten
80 3ten
80 4ten
70 1ten VI. 4ten
120 3ten
120 3ten
60 4ten

um ben Fistalpreis von 534 fl. 60 fr. Daher jusammen in ber Erzeugung, Bufuhr, Berfchlaglung und

Schlichtung von 2210 Prismen gu 1, Aubif-Rlafter Stein.

baher zusammen . . 11683 fl. 81/2 fr. d.M.
) In der Rekonstrukzion der theilweise eingeflurzten Brucke

Mr. 17 im Iten Biertel ber II. Meile junachst bes Marktes Narol. Diese Brücke ift 1 Klafter lang und 41/2 Klafter breit, und wird von Holz mit steinernen Widerlagern und Flügeln nach dem genehmigten Plane ausgeführt. — Der Fiskalpreis beträgt 136 fl. 7 fr. öfterr. Währung.

Als weitere Bedingung für bie Steinlieferung wird festgefest:

1. Die Salfte bes ju liefernden Steinquantums muß bis letten Dezember 1861, die andere Salfte bagegen bis Ende Marg 1862 auf

bie Straße abgestellt werden. 2. Die zu liefernden Steinprismen muffen auf die von der Bauleitung bezeichneten Plage an der Straße abgelagert, entsprechend klein zerschlägelt und ordentlich geschlichtet sein.

3. Die Nebernahme bes abgestellten Steines wird erft nach bessen Berschläglung und Schlichtung durch die Landesstraßen Bauleitung unz ter Kontrole ber betreffenden herren Bau- Inspektoren, und zwar entsweder partienweise, oder auch im Ganzen erfolgen, wornach auch die Vergütung bei dem Cieszanower f. k. Steueramte allsogleich angewiessen werden wird.

4. Die herzustellende Brucke muß binnen sechs Wochen, vom Tage der erfolgten Bestätigung des Anbothes an gerechnet, ganzlich vollendet sein, wo sodann nach deren Uebernahme die Bergutung eben-falls von dem genannten f. f. Steueramte über hierbehördliche An-

weisung erfolgen wird.

5. Die Offerten, welche entweder für die gesammte Lieferung und Brudenherstellung, oder auch für partielle Lieferungen aus einem oder dem anderen der obbezeichneten Steinbruche gestellt werden können, find längstens dis 10. September l. J. bei der k. k. Kreisbeshörde einzubringen, wo deren Gröffnung am 11. September l. J. ersfolgen wird.

6. Jebe Offerte muß mit dem 10% Badtum im Baaren, oder in E. E. Staatspopieren nach ihrem Kurewerthe belegt sein, und die Erklärung enthalten, daß der Offerent den festgesetzten Lieferungs-Besdingnissen sich unterziehe, von Außen aber mit dem Bors und Zunamen, Charakter oder Beschäftigung und dem Bohnorte des Offerenten, so wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet werden. Uedrigens muß sede Offerte gut versiegelt und der Andoch nicht bloß mit Zissen, sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt sein.

7. Die nach dem festgesetten Praflufivtermine eingereichten Offer-

ten werden unberudfichtigt jurudgestellt werden.

8. Die naberen Bedingungen, fo wie ber Plan fammt ber Baubevife gur herstellung ber Brude konnen bei ber f. f. Kreisbeborbe eingefeben werben.

Zołkiew, am 18. August 1861.

#### Obwieszczenie.

Nr. 1174. W celu zabezpieczenia rozporządzeniem wys. c. k. namiestnictwa dnia 4go czerwca b. r. do liczby 25863 zezwolonego wyłamania, przywozu i rozbicia materyału na pokrycie gościńca krajowego Bełzecko - Jarosławskiego, t. j. 1szej aż do włącznie 6tej mili na rok 1861 potrzebnego, tudzież na odbudowanie mostu Nr. 17 w 1szej ćwierci 2giej mili rozpisuje się niniejszem druga pertraktacya ofertowa.

Dostawa ta składa się:

1) Z wyłamania: 470 pryzmów (kupek) w objętości jednej czwartej części kubicznego saga w Kamieniołomach w Krupcu za cenę fiskalną: 559 zł. 30 cent. — 930 pryzmów w kamieniołomach Płazowskich za cenę fiskalną 895 zł. 12½ cent. — 810 pryzmów w kamieniołomach w Bruśnie za cenę fiskalną 668 zł. 25 cent.

2) Z przywozu: 100 pryzmów w 1a ćwierć 1szej mili 70 n 2a n 3a 70 27 " 4a 60 27 " 1a 2giej 29 93 " 2a 70

z kamieniołomów w Krupcu za cenę fiskalną 779 zł. 13 cent. 70 pryzmów w 3ą ćwierć 2giej mili

" 4a 80 n 1a 100 3 ciej , 2a 90 n 3a 70 , 4a 70 n 1a 4tej 120 " 2a 80 22 » 3å 150 " 100 4a

z kamieniołomów Płazowskich za cene fiskalna 1807 zł. 68 c.

80 " 1a 5tej mili 33 n 2a 120 22 3a 80 77 80 4a 31 6tej 70 1ą 27 99 200 22 77 3ą 120 22 53 4a

z kamieniolomów w Bruśnie za cenę fiskalną 5361 zł.

3) Z rozbicia i ustawienia:

za ceue fiskalna 361 zł. 90 cent.

70 pryzmów w 3a cwierć 2giej mili 4a 100 1 ą 93 2a 90 22 99 99 3a 70 33 77 92 22 70 4a 23 120 1a 4tej ćwierć mili 22 2a 80 77 33 77 3ą 150 33 2 77 22 100

za cene fiskalna 716 zł.

2

|    |      | 80      | pryzmów | W  | 1ą  | ćwierć | 5tej | mili |
|----|------|---------|---------|----|-----|--------|------|------|
|    |      | 120     | "       | 59 | 2a  | U      | 53   | 33   |
|    |      | 80      | 97      | 22 | 3a  | 22     | 77   | 77   |
|    |      | 80      | 97      | 37 | 4a  | 22     | 37   | 77   |
|    |      | 70      | 27      | 77 | la  | 22     | 6tej | 99   |
|    |      | 200     | 27      | 33 | 2a  | 27     | η    | 20   |
|    |      | 120     | 22      | 33 | 3a  | 77     | 77   | 23   |
|    |      | 60      | 777     | "  | 4a  | 133    | 10   | 91   |
| za | cenę | nskalną | 534 zł. | 60 | cen | t.     |      |      |

A zatem razem z wyłamania, przywozu, rozbicia i ustawienia 2210ciu pryzmów, a każda z nich w objętości jednej czwartej części kubicznego sąga.

Wyrachowana cena fiskalna wynosi:

| Za | wylamanie   |   |    |     |   |   |     |     |     |    |   |   |   |   | 2122 |    |     |    |
|----|-------------|---|----|-----|---|---|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|------|----|-----|----|
| 77 | przywóz.    | • |    |     |   | ٠ |     | •   |     |    | ٠ |   | • |   | 7947 | 99 | 81  | 99 |
| 22 | potłuczenie | r | az | e m | Z | u | sta | N F | ien | ie | m | ٠ | 4 | ٠ | 1612 | 99 | 60  | 17 |
|    |             |   |    |     |   |   |     |     |     |    |   |   | _ |   |      | -  | 041 |    |

Zatem ogółem . . . 11683 zł. 81/2 c.

wal. austr.

ST TENT

Po czwarte: Z rekonstrukcyi czyli z odbudowania mostu Nr. 17 w 1/4 2giej mili w pobliżu miasteczka Narola.

Most tenże będzie 1 sążeń długi a 41/2 sążnia szeroki i będzie z drzewa na kamiennych filarach z murowanemi skrzydłami i podług zezwolonego planu wystawiony.

Cena fiskalna wynosi 136 zł. i 7 c. w. a.

Jako dalsze warunki tyczące się dostawy kamienia ustanawia 810:

1) Połowa odstawić się mającego kamienia musi być do końca grudnia 1861, zaś druga połowa do końca marca 1862 roku na gościniec przywieziona.

2) Pryzmy mające się odstawiać, muszą być na miejscach przez drogowych na gościńcu oznaczonych złożone, drobno potłuczone i

należycie poustawiane.

3) Odbieranie odstawionego kamienia nastąpi dopiero po jego rozbiciu i ustawieniu kupek przez drogowych pod kontrolą dotyczących pp. inspektorów budowniczych, a to albo częściowo lub też i w całości, poczem także zapłata za odstawiene pryzmy w c. k. urzędzie poborowym Cieszanowskim zaraz zaasygnowaną

4) Budowa mostu wyżej wspomnionego musi być w przecięgu sześciu tygodni od dnia nastąpić mającego zatwierdzenia ceny rachując, ze wszystkiem ukończona, wynagrodzenie zaś za tę budowę zostanie po odebraniu tejze przez wspomniony c. k. urząd poborowy w skutek asygnacyi urzędu obwodowego wypłacone.

5) Oferty, które albo na całą dostawę materyału razem z budową mostu, lub też na częściową dostawe z tego lub owego kamieniołomu mogą być podane, muszą być najdalej do września b. r. do c. k. urzędu obwodowego wniesione, gdzie ich rozpieczętowa-nie na dniu 11. września b. r. nastąpi.

6) Każda oferta musi być zacpatrzona w 10% we wadyum w gotówce lub też w c. k. papierach długu państwa, podług ich wartości kursowej, oraz musi zawierać oświadczenie, jako oferent podaje się wszystkim warunkom licytacyjnym, zewnątrz zaś musi być oznaczona nazwiskiem, charakterem lub zatrudnieniem, tudzież miejscem zamieszkania oferenta, jako też i przedmiotem dostawy.

Z resztą musi być każda oferta dobrze opieczętowana, a cena w niej podana musi być nietylko liczbami lecz także i literami wy-

7) Oferty waiesione po upłynionym do podań ostatecznym

terminie beda hez uwzględnienia zwrócone.

8) Bliższe warunki, jako też plan z opisem budowy mostu mogą być przejrzane w c. k. urzędzie obwodowym w Zółkwi. Zólkiew, dqia 20. sierpcia 1861.

Rro. 11288. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem Hermann Kalchstein mit biesem Cbifte bekannt gemacht, bag Cire Reisch wider benfelben unterm 2. Mai 1861 Bahl 6086 um Erlaffung des Boblungeauftrages pto. Bechfelfumme von 112 ft. oft. 20. eine Rlage überreicht und um richterliche Gilfe gebeten habe.

Da der Wohnort des Belangten Hermann Kalchstein unbefannt ift, so wird bemfelben ber fr. Advotat Dr. Reitmann auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes gugeffellt.

Bom f. f. ganbesgerichte.

Czernowitz, am 8. August 1861.

Edift.

Mro. 25164. Won bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber tem Wohnorte nach unbefannten Sabina Uleniecka mit diesem Edifte befannt gemacht, bag Felix Urbanski mider diefelbe unterm 12. Junt 1861 Bahl 25164 ein Gesuch wegen Nachweisung binnen bret Tagen barguthun, baß bie Dom. 52 p. 185 n. 15 on. in Folge bes Beschlußes des Lemberger Landrechtes jur Bahl 19718/1823 ob dem Antheile des Gutes Suchodol ersichtliche Bormerfung der Summe 5000

fl. gerechtfertigt fei, ober in ber Rechtfertigung ichmebe, ale fonfien biefe Bormerkung als nicht gerechtfertigt von bem Laftenftande bes Untheils bes Gutes Suchodol mirb gelofcht merben, überreicht habe, worüber mit bem Befdluße vom Beutigen berfelben biefe Nachweifung aufgetragen murbe.

Da ber Bohnort ber Fr. Sabina Uleniecka unbekannt ift, fo wird derfelben ber Landes- und Gerichtsabvofat Dr. Madejski mit Substituirung bee Landes- und Gerichteadvotaten Dr. Wurst auf ihre Befahr und Roften jum Rurator befiellt, und bemfelben ber oben ange-

führte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Mathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 12. August 1861.

E dift.

Mro. 1500. Bom f. f. Bezirtegerichte ju Brody wirb über Unsuchen der Klementine Szwajkowska dem, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Johann Bobowski, beziehungemeife feinen bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Rechtenachfolgern ber herr Abvotat Kukucz jum Rurator bestellt, und Erstgenannter beziehungemeife feine Rechtenachfolger burch ben bestellten Rurator wie auch mittelft Gbittes aufgefordert, binnen 30 Tagen biergerichte nachzuweisen, daß bie im Lastenstande der Realität der Klementina Szwajkowska sub Nr. 675 in Brody laut dom. antiq. 9, fol. 42. pos. 2. op. unterm 9. Oftober 1793 ju feinen Gunften eingetragene Branotagion ber Summe von 30 fl. gerechtfertiget fei, ober in ber Rechtfertigung ichwebe, mibrigen. falls biefe pranotitte Laftpoft auf ferneres Unfuchen ber Bittftellerin aus bem Laftenstande ber bezogenen Realitat gelöscht merben murbe.

Brody, am 12. August 1861.

Edykt.

Nr. 28632. C. k. sad krajowy Lwowski niniejszym edyktem uwiadamia, iz w skutek podania pana Ludwika Dolańskiego, jako opiekuna nieletnich dzieci Jana Józefa Kozłowieckiego de praes. 23. stycznia b. r. do licz, 3362 o extabulacye kwoty 4400 złr. m. k. ze sumy 9100 złr. m. k. jako resztującej z pierwotnego na dobrach Kokoszyńce w ilości 12100 złc. m. k. intabulowanego długu zapadla uchwała na dniu 12. lutego b.r. l. 3362.

Ponieważ miejsce pobytu pana Władysława Morsztyna, jako właściciela dóbr Kokoszyńce nie jest wiadome, przeto w celu doręczenia tejże uchwały postanawia się dla niego, na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie tutejszego adwokata krajowego p. dr. Pfeifera z zastępstwem p. adwokata dr. Madejskiego, a pier-

wszemu rzeczona uchwała się doręcza.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1861.

### Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 23. do 31. lipca 1861.

Lisiecki Antoni, rz. kat kanonik, 78 l m., ze starości. Wszelaczyński Szczepan, właściciel dóbr, 85 l. m., na sparaliżowanie płuc. Baron Escherich Oskar, koncepista finansowy, 45 l. m., na zapalenie błony

pacierzowej. Lewicka Anastazya, wdowa po syndyku, 45 I. m., na rozejście się soków. Dabezewska Katarzyna, uhoga, 72 l. m., ze starości. Schneider Laura. szwaczka, 16 l. m., na osłabienie. Samary Adam, bednarz, 53 l m., na sparaliżowanie błony pacierzowej. Bamborowicz Marya, żona szewea, 31 l. m., na suchoty. Brzezowski Józef, kapelosznik, 46 l. m., na zapalenie błony mózgowej. Brzezowski Józef, kapeiosznik, 40 l. m., na zapatenie Biony mozgowej.
Liewicki Józef, wyrobnik, 47 l. m.,
Jutka Anna, wyrobnica, 25 l m.,
Mulicka Marya. wyrobnica, 33 l. m., na raka w macicy.
Kostkiewicz Julian, wyrobnik, 15 l. m., na zapalenie szpiku krzyżowego.
Kurmann Magdalena, wyrobnik, 35 l. m., na suchoty.
Gostyńska Józefa, dziecje dzierzawcy dóbr, 2 l. m., na anginę,
Holassek Stanisław, dziście kowala, 10 tyr. m. na gangryne. Holassek Stanisław, dziecię kowala, 10 tyg. m., na gangryne. Rożycka Petronela, dziecię muzyka, 4 m. m, na wodę w mozgu. Track Adolf, dziecię prywatyzującego, 11 m. m., na konsumcyę. Masłowski Jan. dziecię wyrobnika, 7 m. m., na kurcze. Wielmożny Jan., dto. 2 m. m., dto. dlo. Motyl Józef, 5 m. m., dto. Łukaszewski Józef, dto. 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> l. m., na konsumcyę. Karpiński Jan, dziście fajkarza, 2<sup>5</sup>/<sub>4</sub> l. m., na szkrofuły. Kaganowska Pasia, sierota, 3 l. m., na wodną puchlinę. Bura Marya, wyrobnica, 25 l. m., na zatwardzenie wnętrzności. Pokrzywnicka Teofila, dziecię wyrobnika, 18/12 r. m., na biegunkę. Krajewski Jędrzej, dziecię stolarza, 9 m. m., na korcze. Jasienkiewicz Teresa, dziecię mularza, 10 m. m., na biegunkę. kukula Pawlina, dzićcie powroźnika, 1 r. m., na biegunkę. Schreiber Jossel, pisarz, 70 l. m., ze starości. Feliks Samuel, machlerz, 50 l. m., na wadę w sercu. Menkes Udel, żona machlerza, 74 l. m., ze starości. Hammel Arie, uboga, 74 l. m., na wodną puchlinę. Scheiner Beile, dziecię machlerza, 1½/12 l. m., na suchoty. Pipes Jankiel, dto. 2 m. m., na konsumcyę. Kügel Mojžesz, dziecię tandeciarza, 4 m. m., z braku sił żywotnych. Kormann Dwore, dziecie machlerza, 5 m. m., na konsumcyę.

Alles Feiwel, dto. 7 m. m., na koklusz. 12 dni m., z braku sił żywotnych. dto. Horniker Abraham, 2 l. m., na suchoty.

Wagen Kallmann, dziecie handlarza, 2 m. m., z braku sił żywotnych. Hak Fradel, dziścię żołnierza, 14 dni m, dto.
Albert Mojżesz, dziścię ubogiego, 3 l. m., na zapalenie mózgu.
Zelnik Scheindel, dziścię kuśnierza, 1<sup>8</sup>/<sub>4</sub> r. m., na konsumcyę.
keld Jūtte, dziścię parasolnika, 8 m. m., dto.
Krauss Joel, dziścię żołnierza, 2 m. m., na biegunkę.